## N= 46.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Dienstag, ben 23. Februar 1830.

Angekommene Fremde bom 20. Februar 1830.

hr. Burgermeister Pifanski aus Moschin, I. in Nro. 384. Gerberstraße; hr. Justiz-Kommist.-Nath Piglossewicz und hr. Baukondukteur Vockrodt aus Kroztofchin, hr. Gutsbesitzer v. Wlociszewski aus Rogowo, hr. Gutsbesitzer v. Radouski aus Czelusino, hr. Gutsbesitzer v. Naczynski aus Zychlewo, I. in Nro. 99. Wilde.

Bom 21. Februar.

Frau v. Treskow aus Dwinsk, Hr. Oberstlieutenant v. Burgsborf aus Polgsen, I, in No. 99. Wilde; Hr. Erbherr v. Potocki aus Murzynowo, Hr. Erberr v. Raszewski aus Koszuty, Hr. Erbherr v. Kornatowski aus Schrim, Hr. Erbherr v. Gliszynski aus Gora, I. in No. 39%. Gerberstraße; Hr. Erbherr Bollowicz aus Babin, Hr. Pachter Radkowski aus Turza, I. in No. 168. Wasserstraße; Hr. Pachter Braunsfort aus Enichowo, I. in No. 384. Gerberstraße.

#### Chiftal: Citation.

Ueber das Vermögen des am 4. April 1810 verstorbenen Ober-Salz-Inspectors Carl Ludwig Maschwitz hieselbst ist auf den Antrag eines Gläubigers in der Verhandlung vom 11. Angust 1829 der Concurs eröffnet und die Zeit dieser Concurs Eröffnung auf die Mittagsstunde des heutigen Tages kestgesetzt worden.

Alle unbekannten Gläubiger, die an biejen Nachlaß einen Anspruch zu haben vermeinen, werden hiermit öffentlich vorsgeladen, in dem auf den 6. März 1830 Bormittags 9 Uhr vor dem Lands

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarlego tu w d. 4. Kwietnia 1810 r. Nad Inspektora solnego Karola Ludwika Maschwitz w mieyscu, na wniosek wierzyciela do protokułu pod d. 11. Sierpnia r. b. uczyniony konkurs otworzony, i czas otworzenia tegoż na godz. południową dnia dzisieyszego ustanowionym został.

Wszyscy niewiadomi wierzyciele którzy do téy pozostałości pretensyc mieć mniemaią, zapozywaią się ninieyszém publicznie, ażeby w dniu Gerichts: Rath Notel in unserm Parztheienzimmer angesetzen Termin personzlich ober burch gesetzlich zuläßige Bewollmächtigte, wozu ihnen bei etwaniger Unbekanntschaft die Justiz-Commissarien Brachvogel und Landgerichts-Rath Boy hierselbst zur Auswahl vorgeschlagen werden, ihre Ansprüche gehörig anzumelben und deren Richtigkeit nachzuweisen, widrigenfalls die Ausbleidenden mit ihren Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen, und ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Insbesondere wird der seinem Aufentschaltsorte nach unbekannte Michael Czyzzewski in Rücksicht derjenigen 1000 Rthl., welche ihm von dem auf dem zum Nachlasse gehörigen Grundstücke Aro. 302. Bronker-Straße dier für den Iazkob hirschel Sachs eingetragenen Capiztale von 5000 Rthl. cedirt worden, zu odigem Termine unter der Verwarnung namentlich vorgeladen, daß er dei seinem Ausbleiben seiner ihm etwa zustehenden Vorrechte für verlustig erklärt werden wird.

In dem angesetzen Termine soll zugleich barüber verhandelt werden, ob die Gläubiger die Beibehaltung des bisheris
gen Interins-Curators und Contradictors, Landgerichts-Nath Justiz-Rommissarius v. Gizycki verlangen, oder ob ein
anderer Curator und Contradictor gewählt werden soll. In dieser Deziehung
auf die nicht erscheinenden Gläubiger
und insbesondere der Nichael Czyzewest

6. Marca 1830. przed południem o godz. 9. przed Deput. Sędzią Noetel w naszéy izbie dla stron iako wyznaczonym terminie osobiście lub przez przyiętych pełnomoaników, którym dla nieznaiomości Komm. sprawiedliwości Brachvogel i Boy, w mieyscu do wyboru proponuiemy, swe pretensye należycie zameldowali i ich rzetelność udowodnili, w przeciwnym bowiem razie niestawaiący z swemi do massy pretensyami wykluczeni i im dla tego wieczne milczenie względem reszty wierzycieli nakazaném będzie.

Szczególnie z zamieszkania niewiadomy Ur. Czyzewski względem tychże 1000 tal., które mu z tych na
gruncie do pozostałości należącém
pod Nr. 302 Wronieckiéy ulicy dla
Jakóba Hirschel Sachs zahipotekowanych 5000 tal. cedowane zostały, na
powyższy termin pod tém zagrożeniem imiennie zapozywa się, iż
przy niestawiennictwie swym iemu
służyć mogące prawa pierwszeństwa
utraci.

W wyznaczonym terminie zarazem postępowanym być ma, czyli
wierzycieli dotychczasowego kuratora i kontradyktora sędziego i komm.
sprawiedliwości Gizyckiego żądaią
lub czyli inny kurator i kontradyktor obranym być ma. W odwołaniu
tym wierzyciele niestawaiący a szczególnie Michał Czyzewski spodziewać
się mogą, iż w razie niestawienia

Bu gewärtigen, baß fie bei ihrem Aus, bleiben als bem Beschluffe bes Erschiesnenen für beitretend werden erachtet wers ben.

Endlich werden hiermit in Verhangung des offenen Arrestes alle diejenigen, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Gelde, Effekten oder Sachen hinter sich haben, angewiesen, nicht das Gesringste zu verabfolgen, sondern solches fosort anzuzeigen, und bergleichen Effekten und Sachen mit Vorbehalt ihres das van habenden Pfands oder andern Rechts, an unser Depositorium abzuliesern, wis brigenfalls die geleistete Zahlung oder Ausantwortung für nicht geschehen erachstet und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben werden wird.

Die Inhaber bergleichen Gelber und Sachen, welche folche verschweigen und zurückhalten, haben noch außerbem zu gewärtigen, baß sie ihres baran habens ben Pfands ober anbern Rechts werden für verlustig erklart werden.

Pofen ben 19. Oftober 1829. Ronigl, Preuf. Landgericht.

się za przystępuiących do decyzyi stawaiących uważani będa.

Nakoniec ninieyszém w założeniu otwartego aresztu wszyscy, którzy od szczególnego dłużnika w pieniędzach, effektach lub rzeczach u siebie maią, wzywaią się, aby nic nieddawali owszem natychmiast donieśli i takowe effekta i rzeczy z zastrzeżeniem swych praw zastawu lub innych do naszego depozytu złożyli, inaczey uczyniona wypłata lub wydanie za nienastąpione uważane i na dobra massy powtórnie ściągnionem będzie.

Posiadacze podobnych pieniędzy i rzeczy, które zataią i zatrzymaią, oprocz tego spodziewać się mogą, iż prawa swe zastawu lub inne utrzcą.

Poznań dnia 19. Październ. 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Die Bekannkmachung bes bffentlichen Verkaufs bes zum Nachlaß bes vers korbenen Gastwirths hirsch Mexander Pferdner vom 7. Januar e. wird dahin berichtigt, daß einem Jeden frei steht, etwanige bei Aufnahme der Laxe vorgefallesun Mängel bis 4 Wochen vor dem peremtorischen Termin anzuzeigen.

Rrotofchin ben 18. Februar 1830.

Roniglich Preugifches Landgericht,

#### Cbiftal=Citation.

Auf den Untrag der Erben der Johan= na v. Rowinska geborne v. Grodzica wird ber Joseph v. Grodzicki, welcher por ungefahr 30 Jahren in bas borma= lige polnische Militair als Offizier getre= ten fenn foll, und bis jest von feinem Leben und Aufenthaltsort feine Rachricht gegeben bat, ober beffen etwanige Er= ben und Erbnehmer hierdurch bergeftalt porgelaben, binnen neun Monaten und Spatestens im Termine ben Io. Geptember f. Vormittags um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichts = Rath Bieber= mann entweder perfonlich ober schriftlich fich zu melden, und bemnachft bas Beitere, im Kall bes Husbleibens gu gemars tigen, bag ber Joseph v. Grodzicki fur tobt erflart, feine Erben binterlaffen und bas ihm etwa zufallende Bermogen fei= nen nachften biefigen Erben ausgeant= wortet werden wird.

Gnefen ben 10. September 1829. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Der Tuchmacher Johann Christoph Jackel und die Anna Rosina verwittwete Elsemüller geborne Groß, beide zu Reiffen, haben in dem unter sich gerichtlich errichteten Checontracte vom 28. October 1829 die Gütergemeinschaft ausgeschloffen, welches nach S. 422. Tit, I. Theil II. des Allg. Land-Rechts zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Frauffadt ben 14. December 1829. Ronigl. Preuf, Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na domaganie się sukcessorów niegdy Joanny z Grodzickich Rowińskie y zapozywamy ninieyszem Ur. Józefa Grodzickiego, któren przed około trzydziestu lat do byłego polskiego woyska iako oficer był poszedł, i o swym pobycie żadné v dotąd niedał wiadomości, lub iakichkolwiek tegoż spadkobierców, z tém wezwaniem, iżby się w przeciągu dziesięciu miesięcy, a naypoźniey w terminie dnia 10. Września f. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim osobiście lub piśmiennie zgłosili, a następnie w razie niestawienia się spodziewać się maią, iż Józef Grodzicki za nieżyjącego uznanym i majątek onemuž przypaść mogący naybliższym iego sukcessorom wydanym zostanie.

Gniezno dnia 10. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Szl. Jan Krysztof Jackel sukiennik i Anna Rozyna z Grossów owdowia ła Elsemüller oboie z Rydzyny, w kontrakcie przedślubnym pomiędzy sobą, wdniu 28. Października 1829 r. sądownie zawartym, wspólność maiątku wyłączyli. co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. 1. Części II. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 14. Grudn. 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent. Patent Subhastacyiny. Die im Frauftabtschen Kreife belegene Berrichaft Liffa, beftehend :

- a) aus ber Stadt Liffa mit ben Bors werken Lefzegunto und Antonshoff,
- b) aus bem Dorfe und Borwerte Gru= ne und bem Vorwerke Marienhoff,
- c) aus bem Dorfe und Vorwert Ctry= Bewig mit bem Bindborf Lagwig,

d) aus ber Stadt und bem Borwerfe 3aborowo,

wovon die einzelnen Parzellen, ad a) auf 83,547 Rthir. 11 fgr. 10 pf. ad b) = 19,748 = 20 = -= ad c) = 33,750 = 27 = 4 = ad d) = 4,638 = 6 = 8 = und e) die hiezu gehbrigen, bis jest aber ju cen einzelnen Parzellen noch nicht abgetheilten Forften nebft ber \_ Jagonugung auf

30,640 Rthl. 1 fgr. 8 pf.

aberhaupt alfo 172,325 Rthl. 7 fgr. 6 pf. abgeschätt find,

foll in nothwendiger Gubhaftation offents lich an ben Meiftbiefenben und gwar in einzelnen Parzellen, wie fie vorftebend angegeben find, oder auch im Gangen verfauft werben, und bie Bietunge-Termine find auf

ben 30. November 1829, ben 10. Marg 1830, und ber lette pereintorische Termin auf ben 14. Juni 1830,

Maietność Leszczyńska w Powiecie Wschowskim położona, składająca sie:

- a) z miasta Leszna, z folwarkami Leszczynko i Antonshoff,
- b) z wsi i folwarku Grunowo, i folwarku Marienhoff,
- c) z wsi i folwarku Strzyżewice, z wsią czynszową Lassocice, i
- d) z miasta i folwarku Zaborowa. z któré y poiedyńcze włości, a miano. wicie:
- ad a) na 83,547 tal. II sgr. 10 fen.
  - ad b) na 19,648 - 20 - -
- ad c) na 33,750 27 . 4
  - ad d) na 4,638 6 8 -

ad e) do tychże należące, lecz dotad ieszcze poiedyńczym włościom nie przydzielone bory, w raz z użytkiem polowania, na 30,640 tal. 1 sgr. 8 fen.

w ogólności zatem na

172,325 tal. 7 sgr. 6 fen. są ocenione, drogą konieczney subhastacji publicznie naywięcey daiącemu, badź w poiedyńczych, powyżéy wyszczególnionych częściach, lub w całości sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

dzień 30. Listopada 1829, dzień 10. Marca 1830, termin zaś peremtoryczny na dzień 14. Czerwca 1830, vor dem Herrn Landgerichts-Nath Gabe in unserm Instruktionszimmer hieselbst angeseigt. Kauslustigen werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, das in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gedote nicht weiter geachtet werden soll, insosern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, und daß nach erfolgtem Zuschlage und Erlegung des Kausgeldes auch die auf diese Herrschaft eingetragene sideikommissarische Qualität, eben so wie die übrigen Realschulden gesthicht werden.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann in jeder Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Fraustadt ben 25. Juni 1829-

Ronigl. Preuf. Landgericht.

przed W. Gaede Sędzią Ziemiańskim, w izbie instrukcyjney, wyznaczone zostały.

Ochotę do kupna maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą, i że po nastąpionem przysądzeniu, i złożeniu ceny szacunkowey, też i na w mowie będącey maiętności zaintabulowana własność Fidei kommissoryczna, równie iako i inne długi realne wymazane będą.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność donie-sienia nam, o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 25. Czerwca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Der nach unserer Verfügung vom 23. Marz v. Jahres zum Verkauf bes im Inowraclawschen Kreise belegenen Guts Janowice auf ben 5. März b. 3. anberaumte peremtonische Termin wird hiermit aufgehoben.

Bromberg ben 18. Februar 1830.
Konigl Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie.

Termin do przedaży dóbr Janowice w Powiecie Inowrocławskim położonych, podług obwieszczenia naszego z dnia 23. Marca r. z. na dzień 5. Marca roku bieżącego wyznaczony, ninieyszem się znosi.

Bydgoszcz d. 18. Lutego 1830. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal=Citation.

Ueber ben Nachlaß bes zu Palegyn unter bem 29. August 1827 verftorbe= nen Gutsbesigers Carl Ludwig Buffe ift heute ber Concurs eröffnet worben, und wir haben gur Liquidation aller Forbes rungen an die Maffe einen Termin auf den 19. Juni 1830 Vormittage um 9 Uhr in unferm Inftruftione = 3immer bor dem herrn Dber = Candes = Gerichte= Affeffor v. Forestier angescht, zu wel= chem wir alle unbekannte Glaubiger un= ter ber Warnung vorladen, bag bie Ausgebliebenen mit allen ihren Ansprus chen an die Maffe pracludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen gegen bie übris gen Glaubiger auferlegt werben foll.

Denjenigen, welche feine Befannt= tchaften am hiefigen Orte haben, werden die hiefigen Juftig = Commiffarien Brir, Schopke, Rafaleki und Dogel in Borschlag gebracht, die fie mit gehoris ger Information und Bollmacht zu ver-

feben haben.

Bromberg ben 28. December 1829. Rbnigl. Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością Karola Ludwika Busse, dziedzica dóbr Palczyna pod dniem 29. Sierpnia 1827 roku zmarlego otworzony został w dniu dzisieyszym konkurs, wyznaczyliśmy przeto termin do likwidacyi pretensyi na dzień 19. Czerwca 1830. o godzinie gtéy zrana w Izbie naszéy instrukcyinéy przed Ur. Forester Assessorem Sądu Nadziemiańskiego i na takowy wszystkich niewiadomych wierzycieli pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż niestawaiący z pretensyami swemi do massy prekludowani, i wieczne im milczenie wtey mierze przeciw innym wierzycielom nakazane zostanie.

Tym, którym w mieyscu tuteyszym zbywa na znaiomości, podaiemy UUr. Brixa, Szepke, Rafalskiego i Vogel Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów, których dostateczną informacya i plenipotencyą opatrzyć należy.

Bydgoszcz d 28. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Dffener Arreft.

Rachbem über ben Rachlaß bes gu Palegon unter bem 29. August 1827 verftorbenen Gutebefigere Carl Ludwig Buffe beute ber Concurs eroffnet und bemgemäß ber offene Urreft erlaffen morben, fo werben alle biejenigen, welche Geld, Pratiofa, Documente ober Driefichaften des Gemeinschuldners hinter fich haben, aufgefordert, nicht bas Bering, fe bavon gu verabfolgen, vielmehr uns fofort bavon Unzeige zu machen, und Die Gelber, Effecten ober Briefichaften mit Borbehalt ihres baran habenben Rechts bis gu bem auf ben 19. Juni 1830 auftebenden Termine an unfer Depositorium abzuliefern, widrigenfalls Die gelieferte Zahlung ober Ausantwortung für nicht geschehen erachtet, und zum Weften ber Maffe anderweit beigetrieben werden foll. Diejenigen, welche bergleichen Sachen ober Gelber verfchweigen, haben überbent noch gu gemarti= gen, daß fie ihres baran habenden Pfande ober anbern Rechts für berluftig erflart werben.

Bromberg ben 28. December 1829. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Areszt ofwarty.

Gdy nad pozostałością Karola Ludwika Busse, dziedzica dobr Palczyna pod dniem 29. Sierpnia 1827. zmarłego, w dniu dzisieyszym konkurs otworzony i areszt otwarty wydany został, przeto wzywaią się ci wszyscy, którzy pieniądze, precyosa, dokumenta lub skrypta do dlužnika wspólnego należące posiadaią, aby takowe Sukcessorom iego nie wydawali, owszem natychmiast o tem nam donieśli, oraz pieniadze, effekta i skrypta z zastrzeżeniem sobie praw do nich im služących do Depozytu naszego przed terminem na dzień 19. Czerwca r. 1830. wyznaczonym złożyli, gdyż w razie przeciwnym wszelka wypłata lub wydanie za nienastapione uważane i na dohro massy powtórnie ściagnionem zostanie.

Ci którzy podobne rzeczy i pieniądze zataią lub też zatrzymaią spodziewać się mogą iż wszelkie prawa zastawu lub inne im służące utracą.

Bydgoszcz d. 28. Grudnia 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.